# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabends, den 17. Januar 1824.

Nachweisung ber bom 3ten Januar bis incl., 10ten Januar c. jurudigefommenen Briefe, beren Abfender aus ben Abbreffen und Siegeln nicht aus-

zumitteln find.

n Derter, woher bie Briefe guruckgefoms men find. Urbanowski . Chudovist. Ratuza Tanow. Lensfi . Ralifch. Gaftwirth -Liffa. Lewis 5 bito. Gajewefi Gnefen. Schneiber 7 Schloge. Monciechowicz Dolzig. 3iermann Saalfelb. 9 IO Deifern. Gronogunski. 11 Rouin. bei Ploken under Men. 6 Laszczynski 12 Gorno. Land mehit Sarten, 13 Peifern. Swiniarsti .... 14 Rurnif. battl Samiden Cram 15 Chlaposti . . . Sosnica. ander folgende Jahre von ab, meifibietend vernachtet leceben.

Pofen ben 11. Ffannar 1824. Der Termin fieht auf ben 31. Ias paywiecely daiscemu wignisaczone

#### Angefommene Fremde vom 13. Januar 1824.

Herbischen, I. in Mrs. 251 Breslauerstraße; die Herren Gutsbesitzer v. Szczaniecti und v. Cielecti aus Glupon, hr. Gutsbesitzer v. Ewinarssi aus Schocken,
I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Gutsbesitzer v. Dryewski aus Koninko, hr. Gutsbesitzer v. Studniarski aus Karszewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Kaufmann Schnorr aus Frankfurth, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Durchgereist
ben 13. Januar: Se. Ercellenz der Kais. Kuß. Staatsrath und Kammerherr Baron v. Mohrenheim, hr. Baron v. Maltig, Kais. Ruß. Collegien-Ussessor, und herr
Hühner, Bureau-Chef, aus Warschau kommend, nach Berlin.

Den 14ten Januar.

Hr. v. Riefzkowski aus Kalisch, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psarski, 1. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Lausot aus Bordeaux, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Streich aus Danzig, Hr. Kaufmann Jaquesson aus Chalon, I. in Nro. 99 Wilde, Hr. Gutsbesitzer v. Radziminski aus Jaron, Hr. Gutsbesitzer v. Brziski aus Dziarkowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Jaraszewski aus Gluchowo, I. in Nro. 391 Eerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gokolnicki aus Solgein, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Mielecin, I. in Nro. 168 Wasserstaße.

Abgegangen.

Hr. v. Krussicki nach Malezewo, Hr. Referendarius Graber n. Glogan, Hr. v. Gliszezonski nach Gorka.

Bekanntmachung.

Das im Kammerei = Dorfe Unterwilbe bei Posen unter Nro. 44 belegene Wohnshaus nehst Garten, Wiese, Schenne und Stau, soll auf ben Antrag ber Joshann Lanzschen Erben auf 6 hinter einsander folgende Jahre von Oftern k. 3. ab, meistbietend verpachtet werben.

Der Termin fteht auf ben 31. 3a= nuar f. J. Bormittings um 9 Uhr por · · Obwiesczenie.

Nieruchomość pod liczbą 44 wsi Kamelarney dolney Wildy położona, z domu mieszkalnego, ogrodu, łąki, stodoły i obory sładaiąca się, na wniosek Sukcessorów Jana Lanz na 6 posobie idące lata od Wielkieynocy reku przyszłego począwszy, naywięcey daiącemu wypuszczone być ma. Termin tym końcem na dem Landgerichterath Brufner in unserm Inftruftione 3immer an.

Die Bebingungen kounen in ber Regi= Grafur eingesehen werben.

Pofen ben 6. December 1823.

Ronigl. Preuß. Landge-richt.

Tours a seem of the seems of the

Subhaffations = Patent.

Das in bem Amtsborfe Stüffelsborf bei Schneidemahl unter Nro. 1 belegene, der Wittwe Garzfe zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 5045 Athlr. 29 fgr. 4 pf. gewärdigt worden ist, soll auf Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 28. December b. 3.

und der peremtorische Termin

— ben 30. Juni k. J., vor dem Landgerichts = Affessor Wegener, Morgens um 9 Uhr angesetzt. Besitssähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt geniacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkonzemenden Gebote nicht weiter geachtet werzben soll, in sosern nicht gesetzliche Grünzbe dies nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden. Schneibenfuhl ben 9. October 1823. Konigl. Prensisches Landgericht. dzień 31. Stycznia 1824 zrana o godzinie otey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Iz bie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczony został. Warunki w Kegistraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 6. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne we wsi Król. Stüsseldorf pod Piłą pod Nro. 1. położone, wdowie Garckiey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 5045. tal. 29 śgr. 4 szel. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią; którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca 1824. termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1824.

zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wegner w
mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey
daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym
niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Pile d. 9. Października 1822. Król Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das im Birnbaumer Areise gelegene, zur Kriegsrath Boguslaus von Unruhsschen erbschaftlichen Liquidations Masse gehörige und nach der gerichtlichen Tape vom Jahre 1819 auf 99643 Athlr. 27 sar. 6 pf. abgeschätzte adliche Gut Rozbitet nebst den dazugehörigen Borwerken, Mechnacz, Urbanowso und heidehen und ven Forsten, soll im Wege der nothwenstigen Subhastation auf den Antrag der Erben und Gläubiger bssentlich an den Meistbieteuden verkauft werden.

Es werben daher alle Kauflustige, Befitz und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in den dazu angesetzten

Terminen

am 4ten Februar,
— iten Mai,

- 7ten August 1824.,

wovon der lette peremtorisch ist, auf dem hiesigen Partheien-Zimmer Bormitztags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Uffestor Höppe entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden und ihre Gebote abzuzgeben.

Der Meifibietenbe hat, wenn gefetzliche Umftande feine Musnahmen zulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Sad Ziemichski.

Die Taxe und Kaufbebingungen tonnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Meferit den 1. September 1823.

Patent Subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Rozbitek w powiecie Międzychodzkim leżące, do massy spadkowo-likwidacyiney Ur. Bogusława Unruh Radzcy woiennego należące, a podług taxy sądowey z roku 1819. na 99643 tal. 27 śrgr. 6 den. ocenione, wraz z przynależącemi do nich folwarkami Mechnacz, Urbanowko i Heidchen, iako też borami, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek sukcessorów i wierzycieli, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy więc, aby się

w terminach

na dzień 4. Lutego,
— dzień 1. Maja,
— dzień 7. Sierpnia,

wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznymiest, w izbie naszéy sądowéy o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Hoeppe, osobiście lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może bydź przybicia pewnym, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w regisraturze naszéy są do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 1. Września 1823 Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Bromberg am Markte unter Mro. It belegene, den Kausmann Herrmannschen Erben zugehörige massive und drei Etagen hohe Wohnhaus, Nebengebäude und eine Neh-Wiese, welches alles nach der in beglaubter Abschrift beigefügsten gerichtlichen Tare auf 5015 Athle. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 13. Januar 1824., den 13. März 1824., und der peremtorische Termin auf den 15. Mai 1824.,

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Kriger Morgens um 9 Uhr allhier ans geseht.

Desitsschigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommende Gebote nicht weiter geachtet wers ben soll, in soferu nicht gesetzliche Grünsbe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei der Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 18. Septbr. 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo o trzech piętrach murowane pod jurysdykcyą naszą w miescie Bydgoszczy na rynku pod liczbą 11 położone do sukcessorów kupca Herrmana należące, wraz z budynkami pobocznemi, i łąką nad Notecią, a to wszystko według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na tał. 5015 śgr. 15 ocenione zostało, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1824., dzień 13. Marca 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Maia 1824.,

z rana o godzinie 9. przed W. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy oterminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed osatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogływ Bydgoszczy d. 18. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Rreise im Cosnicer Saulande unter Dro. 2 belegene, jum Unbreas Macheichen Nachlaffe, gehörige Grund= flud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 574 Rthlr. 15 far. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an den Meift= bietenben perfauft werden, und ift ber peremtorische Bietunge=Termin auf ben 9. Marg 1824 vor bem herru Landge= richtsrath Roquette Morgens um 10 Uhr im Gosnicer Saulande augesett. fißfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundfluck bem Deift= bietenden zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde dies ver= hindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Rrotofdin den 24. November 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Vicinia Colonia del Colonia del Colonia Coloni

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Pleszewskim w olędrach Sosnickich pod Nr. 2 położona, do pozostałości niegdy Andrzeia Wachs należąca, która według taxy sądowey na tałarów 574 śrbr. 15 ocenioną została, nażądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny

na dzień 9. Marca 1824, źrana o godzinie 10tey przed Sędzią Wnym Roquette w mieyscu olędrach Sosnickich wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z re sztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 24. Listop. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

South Orego, Landaction

Enbhaffatione = Patent.

Die in und bei der Stadt Mroczen jum Nachtaffe ber Maryanna Paffersta gehörigen Grundflucke, all:

- 1) eine in Sachwerk gebaute mit Dielen verschlagene und mit Stroh gedeckte Scheune,
- 2) ein besgleichen alter Stall,
- 3) ein Gefochsgarten von 4 Studen,
- 4) eine Wiese von einem Magdeburgi=
- 5) 7 verschiedene Stude Ader, welche gusammen 6 Morgen groß find,

welche zusammen auf 199 Mtlr. 10 fgr. gerichtlich gewürdigt worden, sollen auf ben Antrag ber Erben meistbietend verstauft werden.

Wir haben zu biesem Behuf im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Schneibemuhl einen Termin auf ben 2. Marz f. J. Bormittags um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsstube angesetzt.

Besiksähigen Kaustnstigen wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt ges macht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen und auf etwa nacher einkommende Gebote nicht weiter geachtet werden wird, wenn nicht gesehliche Grunde dies nothig machen.

Uebrigens kann die aufgenommene Tare jederzeit in unferer Registratur ein= gesehen werden.

Lobsens ben 17. November 1823.

Konigl. Preug. Friedensgericht.

Diergn sint Beifege.)

Patent Subhastacyiny. W mieście i przy mieście Mroczy położone do pozostałości ś. p. Maryanny Pasterskiey należące grunta, iako to:

- iedna w wiązarek budowana tarcicami wybita i słomą pokryta stara stodoła;
- 2) taka sama staynia;
- 3) ieden ogród warzywny z 4ch zagonów się składaiących;
- 4) łąka iedna morg miary Magdeburgskiéy w sobie zawieraiąca;
- 5) 7 różnych kawałków roli, ogółem 6 morgów wynoszących; które wszystkie ogółem na 199 Tal. Io sgr. sadownie ocenionemi zostały, maią być na wniosek Sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Pile termin licytacyiny na dzień 2. Marca r. pr., zrana o godzinie 8méy, w Izbie Sądowey. Do posiadania zdolnym i do kupna ochotę maiącym termin ten z tem nadmienieniem do wiadomości podaiemy, iż grunta te naywięcey daiacemu przyderzonemi zostana, i że na podania późniey czynione wzgląd miany nie będzie, skoro powody prawne tego wymagać nie będa...

Wreszcie może sporządzona taxa każdego czasu w Registraturze naszéy być przeyrzaną.

W Łobżenicy d. 17. Listop. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Das zum Friedrich Wilhelm Schulzsschen Nachlasse gehörige, auf Nawiczer städtischem Territorio belegene Borwerk, welches nach der aufgenommenen gerichtslichen Taxe, und zwar nach den Westpreuß. Tax=Principien auf 6371 Athlr. 8 ggr. 6 pf., nach den Nawiczer Fractions-Marktpreisen aber auf 12621 Atlr. 21 ggr. gewürdiget worden, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation verstauft werden.

In Verfolg Auftrages bes Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zu biesem Behuf nachstehende

Termine auf

den 24. Marz, und auf den 24. Mai f. F.,

von welchen der Letztere peremtorisch ist, anberaumt, und laden Kauflustige und Besitissähige hiermit vor, sich an diesen Tagen im hiesigen Gerichts-Locale einzufinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat demnächst der Meistbietende mit Bewilligung der Interessenten den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Tare bes Borwerks und bie Berfaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rawicz den 3. October 1823. Königl. Preuß. Friedens = Gericht. Obwiesczenie.

Folwark do pozostałości niegdy zmarłego Fryderyka Wilh. Szulz należący, na territorium mieyskim Rawickim położony, który stosownie do taxy sądowéy, a to podług pryncypiów Pruss Zachodnich na 6371 tal. 8 dgr. 6 fen., a podług frakcyi cen targowych miasta Rawicza na 12621 tal. 21 dgr. oceniony został, ma bydź na wniosek Sukcessorów końcem podziału drogą dobrowolney subhastacyi przedany.

Z zlecenia Prześ Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy tym końcem następuiące termina.

na dzień 24. Stycznia, na dzień 24. Marca i na dzień 24. Maia r. p.

z których ostatni iest peremtoryczny, o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ich, aby w dniachrzeczonych w lokalu naszym sądowym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś adjudykacyi za pozwoleniem Interessentów spodziewać się może. O taxie i kondycyach przedaży w każdym czasie w registraturze naszcy przekonać się można.

Rawicz d. 3. Paźdz. 1823. Krolewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Beilage zu Nr. 5. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaftations = Patent.

Da in bem gum Berfauf ber bem Burger Abalbert Bimnicht zu Ratel zugebori= gen, bei ber Stadt Ratel belegenen, und auf 150 Rthlr. gerichtlich gewürdigten meier Stamme Wiefen, von benen eine iebe berfelben 260 Ruthen lang und 4 Ruthen breit ift, am 27. August c. an= gestandenen Termin feine Rauflustige erschienen find, fo haben wir einen neuen Termin auf ben 16. Februar f.1 %. Vormittags um 8 Ubr in Rafel ange= fest. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt ge= macht, baß bie Grundftude bem Deift= bietenben zugeschlagen und auf die etwa nach bem Termin einkommenben Gebote nicht weiter gerücksichtigt werben foll, in fofern nicht gesetsliche Grunde bies noth= wendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Lobfend den 7. September 1823.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie do sprzedaży oby. watelowi Woyciechowi Zimnickiemu w Nakle należących, przy mieście Nakle położonych, i na 150 Tal. sadownie ocenionych dwóch sławnych łaków, z których każda 260 pretów długa i 4 prety szeroka iest. na dniu 27. Sierpnia r.b., žaden kupuiacy się niestawił, przeto wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 16. Lutego r. pr. zrana o godzinie 8méy w Nakle. Wolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W ciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszży przeyrzana być może.

Łobżenica d. 6. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In Folge Auftrage bes Roniglichen Landgerichts zu Frauftadt, foll bas un= ter Mro. 44 ju Reiffen belegene, ber verwittweten Müllerin Sujanna Munsch gehorige, auf 50 Rither. abgeschätte Wohnhand nebft ber bagu gehörigen uns ter Dro. 24 belegenen, auf 133 Rithlr. 10 far. gewurdigten Bodwindmuble in bem auf ben 1. Marg 1824 in un= ferm Gefchafte - Locale anberaumten Zer= mine offentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, wogu wir Raufluftige und Befitfabige mit bem Bemerten bors laben, bag ber Meiftbietenbe bes 3u= fchlage cewartig fein fann, in fofern micht gesetliche Umftande eine Ausnah= ine gulaffen.

Die Tare fanngu jeber ichieflichen Beit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Liffa den 15. December 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź dom w Rydzynie pod Nr. 44. sytuodo owdowiałey Zuzarny Wunsch młynarki należący na 50 tal. otaxowany wraz z wiatrakiem do tegoż domu należącym pod Nr. 24 położonym na 133 tal. 10 śrbrgr. oceniony, w terminie na dzień 1. Marca 1824, w lokalu sądownictwa naszego wyznaczonym, publicznie więceydaiącemu sprzedany, do czego ochotników zdatność do kupna maiacych z tem namienieniem zapo. zywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tem nie zayda. Taxa może bydź w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze naszey przeyrzaną.

Leszno d. 15. Grudn. 1823. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju-

Bekanntmachung.

In termino ben 30. Januarc, Bormittags um 8 Uhr wird im Dorfe Micze Umte Wtellno verschiedenes dem Schulz Mathens Jeschte abgepfandetes Bieh, und andere Sachen, gegen baare Zahlung meistbietend verkauft.

Koronowo ben 3. Januar 1824.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 30. Stycznia r. b. o godzinie 8méy zrana, będzie w wsi Wilczu Ekonomii Wtelińskiey, Soltysowi Mateuszowi Jeschke zafantowane różne bydło i rzeczy, za gotową zapłatę publicznie sprzedane.

Koronowo d. 3. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Ebictal=Citation. -

Die unbefannten Erben bes im Jahre 1808 ju Meubrif verftorbenen Burger= meiftere und Confumtione = Steuer = Gin= nehmere Johann Friedrich Baberlein, ber aus dem Sannoverischen geburtig fein foll, werden hierdurch offentlich borge= laben, in bem auf ben 1. Juni 1824. Bormittage um 9 Uhr anberaumten Ter= mine entweder in Perfon, oder burch einen mit Bollmacht und Information verfebenen Bevollmachtisten, wozu wir benfelben ben biefigen Abvocaten v. Jaroczewefi porschlagen, por und zu er= scheinen, fich als folche zu legitimiren, und ihre Rechte in bemfelben nachzmweis fen, midrigenfalls ber Machlag als herrnloses Gut bem Fiscus jugesprochen werden wird.

Camter ben 30. Juni 1823. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomych sukcessorów Jana Fryderyka Haeberlein burmistrza i exaktora konsumpcyi w roku 1803 w Neybriku zmarlego, któren z Hanowryi rodem bydź miał, wzywamy ninieyszem publicznie, aby się w wyznaczonym terminie dnia 1 go Czerwca 1824., zrana o godzinie 9. w Sądzie naszym osobiście, lub też przez umocowanego w plenipoteneya i informacya opatrzonego pelnomocnika, do czego im Ur. Jaraczewskiego adwokata tuteyszego przedstawiamy, stawili, wylegitymowali, i w takowym się usprawiedliwili, gdyż w razie przeciwnym pozostałość zmarłego iako maiatek bez prawnego pretendenta fiskusowi przyznany będzie.

Szamotuły d. 30. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Auctions=Bekanntmachung.

Die in der Auction des Major von Perroschen Inventariums zu Chwaliszewo am 30. und 31. Oftober c. verkauften, aber dis jetzt nicht eingelöseten Inventarien=Stücke, bestehend aus Pferden guter Race, Rindvieh, einigen hundert Stück veredelten Schaasen und Wirthschaftsgeräthen, sollen nach Borschrift ber Augemeinen Prozeß=Ordnung Theil I. Tit. 24. S. 89 anderweitig an den Obwieszczenie aukcyi.

Na aukcyi inwentarzy Ur. Majora Perro w Chwaliszewie pod dniem 30 i 31. Października r. b. przedane, ale dotąd niewykupione sztuki inwentarskie, składaiące się z koni dobréy rasy bydła, kilkuset owiec poprawnych i sprzętów gospodarskich, stósownie do przepisu Ordynacyi Processowey Części I. Tytuł 24. §. 89., komu innemu naywięcey Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingend Preuß. Courant verzkauft werden, wozu ein Licitations-Termin auf den 19. Februar 1824. Vormittags um 9 Uhr in Chwaliszew in dem zur Major v. Perroschen Pacht gehörigen Vorwerk anderaumt ist, und zahlungsfähige Kauslustige hiermit vorzgeladen werden.

Rrotofchin den 29. December 1823.

s the sure suited of the

daiącemu za natychmiastową gotową zapłatą w brzmiącym kurancie Pruskim, zaprzedane być maią, do czego termin litacyi na dzień 19. Lutego r. 1824., zrana o godzinie gtey w Chwaliszewie na folwarku do dzierzawy Ur. Majora Perro należącym, wyznaczony iest; chęć kupna i zdolność zapłacenia maiący ninieyszym zapozywaią się.

Krotoszyn d. 29. Grudnia 1823.

Kosmalski, Thurns und Laxisscher Fürstenthums = Gerichts = Secretair, als Auctions = Commissarius.

| Getreide . Markt : Preife  | in                                   | der                          | Stat                                       | et P                                  | osen.                             | 14 - 19 m 25                  |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Getreide : Arten.          | Mittwoch<br>ben<br>7. Januar.        |                              | Freitag<br>ben<br>9. Januar.               |                                       | Montag<br>ben<br>12. Januar.      |                               |
|                            | von<br>fl. gr.                       | bis                          |                                            |                                       | von<br>fl. gr.                    | 178                           |
| Weißen der Preuß. Scheffel | 8 8 3 24 3 — 4 — 4 8 1 24 2 24 8 7 — | 4 - 3 8 2 6 4 15 5 - 2 - 3 - | 3 24<br>2 24<br>2 —<br>4 —<br>1 24<br>2 24 | 3 —<br>2 6<br>4 15<br>—<br>2 —<br>3 — | 2 -<br>4 -<br>1 24<br>2 24<br>2 - | 3<br>2 6<br>4 15<br>4 16<br>2 |